## N= 28.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Donnerstag, ben 2. Februar 1832.

Angefommene Frembe vom 30. Januar 1832.

Sr. Pachter Muller aus Gogbanin, I. in Do. 99 Bilde; Frau Grafin b. Malachowsta und fr. Gutebes. Gala aus Berlin, Frau Gutebes. v. Mafoweta aus Gogolewo, I. in Do. 1 St. Martin; Frau Gutsbef. v. Rofgutefa aus Gros tfowo, fr. Gutebef. v. Beromefi aus Grodziczto, fr. v. Urbanowefi aus Camter, I. in Do. 251 Breslauerffrage; Br. v. Cforafjeweft aus Anfofa, Br. v. Roblerefi und gr. v. Moszczenefi aus Stepuchowo, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Dberfbrfter Stein aus Glefgina, Frau Special=Commiff. Bendt aus Bagrowiec, Sr. Erbherr Bafrzewsfi aus Babno, Sr. Erbherr Rrznganowefi aus Glupp, fr. Erbherr Garczynsti aus Rarmin, Sr. Erbherr Potworowefi aus Gola, Sr. Erbherr Rrafgfowsfi aus Bielenegyno, I. in Do. 391 Gerberffrage; Br. Erbhere Erzebinefi aus Drzeczfowo, Sr. Erbherr Libifzewefi aus Wierfgue, Gr. Erbherr Taczanowski aus Choron . I. in Ro. 395 Gerberftraffe; Sr. Erbherr Binfowski aus Mierzewo, Sr. Erbbert Lafinsti aus Jimno, Sr. Erbbert Milewofi aus Ceradg, Gr. Erbherr Reng aus Komratowo, Sr. Pachter Kurczewoff aus Trabinet, I. in No. 168 Bafferftraße; Br. Birthichafte-Inspettor Neuendorff aus Wiectowice, I. in Do. 136 Bilhelmeftraße; Sr. Gutebef. Szulczeweff aus Miebzpliffe, Sr. Gutebef. Gaftorowell aus Wegierelle, gr. Gutebef. Chuboredi aus Rarnifgewo, Gr. Lieutenant Raulbach aus Rrotofdin, Sr. Raufm. Bichler aus Thorn, I. in No. 33 Ballifchei; fr. Riemermifter Dorn aus Mifofgemo, I. in No. 26 Mallifchei; Sr. Apothefer Pauli aus Liffa, Sr. Lieut. Dierfchlag aus Glogan, I. in Do. 165 Bilhelmeffrage; Sr. Steuer-Auffeher Ticheusehner ans Bronte, I. in Do. 95 St. Abalbert; Br. Mechanifus Scheitweiler aus Gnefen, I. in No. 94 St. Abalbert.

Bom 31. Januar.

Hr. Lieutenent Grave aus Dannyszyn, Hr. Kaufm. Winter aus Offenbach, I. in No. 99 Wilbe; Hr. v. Bojanowski und Hr. v. Saczaniecki, Gutebes. aus Sarbinowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutebes. v. Gajewski aus Wollstein, Hr. Gutebes. v. Bojanowesti aus Bielejewo, Hr. Gutebes. v. Radziminekti aus Cerrekwica, Hr. Gitebes. Zoltowesti aus Kasinowo, Hr. Pachter Bothe aus Rosno, Hr. Sekretair Jankowsti aus Tarnowo, Hr. Dverförster Hehlfeld und Hr. Pasice Willmann aus Tompel, I. in No. 243 Bredlauerstraße; Hr. Ober-Controlleur Hubert aus Gnesen, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutebes. Roczorowesti aus Szyplowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutebes. Gutowski aus Mielzyn, Hr. Gutebes. Masowesti aus Parczewo, Hr. Dostor Michaelis aus Rogasen, I. in No. 391 Gerberstraße; Frau Pächterin Pringsheim aus Rosenberg, Hr. Gutebes. Kempner aus Lipie, I. in No. 393 Gerberstraße; Hr. Gutebes. Paliszynski aus Gebic, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutebes. Wilczynski aus Krzyzanowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Desonom Müller aus Grabowo, I. in No. 136 Pilhelmöstraße; Hr. Commiss Strainski aus Zieleniec, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Gutebes. V. Kornatowski aus Namschon, I in No. 26 Wallischei; Hr. Gutebes. Werner aus Popowo, I. in No. 33 Wallischei.

Bekanntmachung. Am 2. Novemsber 1831 find von dem Wirthschaftssbeamten Herrn Abicht bei dem Dorse Rotlow, Dfirzeszower Kreises, zwanzig Stud muthmaßlich aus Polen eingesschwärzte Schweine in Beschlag genoms men worden.

Da die Einbringer dieser Schweine entsprungen und unbekannt geblieben, so sind die gegenständlichen Schweine nach vorhergegangener Abschätzung und Bestanntmachung des Lieitations-Termins, am 4. November c. von dem Königlichen Neben-30st-Aunte I. in Grabow für 82 Kthl. 26 sgr. bffentlich verkauft worden.

In Folge ber Borschrift bes g. 180 Tit. 51 Thl. 1 ber Gerichtsordnung werden die unbekannten Eigenthumer zur Begründung ihrer Ansprüche auf ben Bersteigerungs-Erlös aufgefordert, sich binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten

Obwieszczenie. W dniu 2. Listce pada 1831. r. zostały przez JMC. Pana Abicht urzędnika ekonomicznego, w bliskości wsi Kotłowa, powiatu Ostrzeszowskiego, dwadzieścia sztuk wieprzy, które zapewne z Polski przemycone, zabrane.

Gdy zaganiacze tych wieprzy zbiegli i są niewiadomi, tedy ostatnie zostały po poprzednim otaxowaniu ich, i obwieszczeniu terminu licytacyjnego w dniu 4. Listopada r. b. przez Królewski Przykomorek Celny I. w Grabowie za 82 Tal. 26 sgr. publicznie sprzedane.

W skutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi Sądowey wzywa się zatem nieznajomych właścicieli w celu udowodnienia przw swoich do zebraney zaukcyi summy, aby w przeciągu czterech tygodni, od dnia w którym ninieysze obwieszczenie piery

Male im hiefigen Intelligeng = Blatte er= fcheint, bei bem Ronigl. Saupt-Bollamte podgamege zu melben, widrigenfalls mit ber Berrechnung bes Erlofes gur Raffe porgeschritten werden wird.

Pofen den 14. December 1831.

Beheimer Dber-Kinang-Rath und Pro= vingial=Steuer-Director.

gez. Loffler.

wszy raz w dzienniku intelligencyinym umieszczone będzie, na Komo. rze Główney Celney w Podzamczu sie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa zebrana na rzecz skarbu ouracnowang nebad:

Poznań, dnia 14. Grudnia 1831.11. Tayny Nadradzca Finansów i Pro-owincyalny Dyrektor Poborów. (podp.) Loeffler.

Bekanntmachung, Am 25. Oftober 1831 find burch einige Dusfetiere bes 7. Landwehr-Regiments bei bem Dorfe Bobrownifi, Offrzefzower Rreifes, vierzehn Stud muthmußlich aus Polen eingeschwärzte Schweine in Beschlag ge= nommen worden.

Da bie Ginbringer biefer Schweine entsprungen und unbefannt geblieben, fo find die gegenstandlichen Schweine, nach vorhergegangener Abiebagung und Be= fanntmachung bes Licitatione = Termine, am 26. Oftober 1831 von bem Konigl. Deben = Bollamt I. in Grabow fur 72 Mthl. 19 fgr. bffentlich verkauft worben.

In Folge ber Borfchrift bes G. 180 Tit. 51 Thl. 1 der Gerichtsordnung, werben bie unbefannten Gigenthumer gur Begrundung ihrer Unsprüche auf ben lu udowodnienia praw swoich do ze-Berfteigerungs = Erlos aufgeforbert, fich binnen 4 Boden, bon bem Tage an, ciagu 4ch tygodni od dnia wktorem" wo diese Bekanntmachung zum ersten ninieysze obwieszczenie pierwszy raz Male im hiesigen Intelligeng = Blatte er= w dzienniku intelligencyinym umieicheint, bei bem Konigl. haupt-Jollamte szczone bedzie, na Królewskim Glo-Podjameze zu melben, widrigenfalls mit wnym Urzędzie Celnym w Podzamo.

Obwieszczenie. W dniu 25. Października 1831. r. zostały przez kilku muskieterów z 7. pułku obrony kraiowey, w bliskości wsi Bobrownikow powiatu Ostrzeszowskiego czternaście sztuk wieprzy, które zapewne z Pole ski przemycone, zabrane.

Gdy zaganiacze tych wienrzy zbiegli i nie są wiadomi, tedy ostatnie zostały po poprzednim otanowaniu ich: i obwieszczeniu terminu licytacyinego w dniu 26. Października 1831. przez Królewski Przykomorek Celny I. w Grabowie za 72 Tal. 19 sgr. publicznie sprzedane.

Wskutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi Sądowey wzywasię zatém nieznaiomych właścicieli wicebraney z aukcyi summy, aby w przeber Berrechnung bes Erlbfes zur Raffe vorgeschritten werden wirb.

Pofen ben 14. Dezember 1831.

Geheimer Ober-Finang, Rath und Provinzial-Steuer-Direktor.

(gez.) Löffler.

Subhastationspatent Auf ben Antrag eines Realgläubigers soll bas in ber Stadt Posen und deren Borstadt Ostrowek unter No 9 belegene, gerichtzlich auf 1108 Athl. 21 fgr. 8 pf. abgeschäfte, den Michael und Magdalena gebornen Eudniewiez Weclewiczschen Chezteuten und resp. zum Nachlasse der Magdalena Weclewicz gehörige Grundstück öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 13. März 1832 Bormittage um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Affessor Thiel in unsern Parteienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussusige mit dem Bemerken einsladen, daß dem Meistbietenden der Zuschliche zindernisse eine Aenderung ersbeischen, und die Taxe und Bedingunsgen in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich wird ber feinem Wohnorte nach unbekannte Realglaubiger, Canonicus Cudniewicz, hierdurch zur Wahrnehmung seiner Gerechtsame in bem anstehenden Termine bffentlich und unter der Bermarnung vorgeladen, das, feis czu się zgłosili; w przeciwnym bowiem razie summa zebrana na rzecz skarbu obrachowaną bedzie.

Poznań, dnia 14. Grudnia 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Piowincyalny Dyrektor Poborów.

Loeffler.

Patent subhastacyjny. Na wniosek iednego z wierzycieli nieruchomość w Poznaniu, na przedmieściu Ostrowek pod No. 9. położona, na 1108 tal. 21 sgr. 8 fen. sądownie oszacowana, do Michała i Magdaleny z Gudniewiczów Węclewskich i resp. do pozostałości Magdaleny Węclewicz należąca, publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 13. Marca 1832 przedpołudniem o godzinie 10. przed Deputowanym Thiel Assessorem Sądu Ziemiańskiego w naszéy izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybite będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Zarazem zapozywa się z pobytu niewiadomy wierzyciel realny Kanonik Cudniewicz dla dopilnowania swego prawa, aby w terminie powyższym stanal, w przeciwnym bowiem sazie naywięcey daiącemu po złożenes Ausbleibens ungeachtet, bem Meistbietenden nach Erlegung des Kaufschils lings der Zuschlag ertheilt, und die Ldschung der eingetragenen, auch leer ausgebenden Forderungen, ohne Production der Documente, verfägt werden wird.

Posen ben 7. Movember 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

niu licytum przybitem będzie, i wymazanie zaintabulowaney i spadłey pretensyi, bez produkcyi dokumentów, zadysponowanem będzie.

Poznań d. 7. Listopada 1831.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das hiefelbft in der Gerberftraße unter Do. 422 belegene, gerichtlich auf 920 Rthl. I fgr. 4 pf. abgeschätzte, ben Renmerschen Erben gehörige Grundftuck foll im Wege ber nothwendigen Gubhaftation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Biergu ift ein peremtorifcher Bietunge= Termin auf den 28. Februar 1832 Vormittage um to Uhr por bem Land= gerichte = Affeffor Bonftabt in unferm Parteienzimmer angesett, zu welchem wir Rauflustige mit bem Bemerken ein= laden, daß dem Meifibietenden ber Bu= fchlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Sinderniffe eine Menderung er= beischen.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Registratur taglich eingesehen werben.

Pofen ben 29, Movember 1831. Konigl, Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieyscu na garbarach pod No. 422. položona, sądownie na 920 tal. 1 sgr. 4 fen. oszacowana, do sukcessorów Keymer należąca, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedana być ma. W tym celu zawity termin licytacyiny na dzień 28. Lutego 1832, przed poludniem o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Bonstaedt w naszéy izbie dla stron wyznaczonym został, na który ochote kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey licytuiącemu przybitém będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 29. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationsparent. 3um bf fentlichen Bertauf bes jum Bernhard Ulinfchen Nachlaffe geborigen, hiefelbft auf St, Martin unter No. 261. belege= genen, und auf 172 Rthl. 26 fgr. 8 pf. gerichtlich abgeschätten Bauplates, ha= ben wir einen Termin auf ben 20 ften Mark 1832 Bormittage um 10 Uhr bor bem Landgerichte = Uffeffor Bonffabt in unferm Parteienzimmer angefett, gu welchem Raufluftige mit bem Benierfen eingelaben werben, bag bas Grunbfluck bem Meiftbietenben zugefchlagen werben foll, wenn nicht gefetliche Grunde eine Auenahme nothwendig machen.

Bu biefem Termine wird auch zugleich ber feinem Aufenthaltsorte nach unbe= fannte ehemalige Stadt-Infpettor Pietfch gur Wahrnehmung feiner Gerechtfame, wegen ber auf biefem Grundftude fur ihn eingetragenen 300 Rthl., und unter Der nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern ber Production ber Documente bedarf, nem bedzie. verfügt werden wirb.

Pofen ben 10. November 1831.

Patent subhastacyiny. Do publiczney sprzedaży gruntu budowniczego, do pozostalości po Bernhardzie Ulin należącego, tutey na S. Marcinie pod Nro. 261. položonego i na 172 tal, 26 sgr. 8 fen. sądownie oszacowanego, wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Marca 1832. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Bonstaedt w naszey instrukcyinéy izbie, na który więc ochotę kupna maiących ninieyszem z ta uwaga wzywamy, iż grunt ten więcey daiącemu przybitem zostanie. skoro przeszkody prawne nie zaydą.

Na termin ten zapozywa się zara. zem z pobytu niewiadomy były Inspektor miasta Pietsch dla dopilnowania swych praw, względem 300 tal. na tym gruncie dla niego zahypo. tekowanych, pod tem zagrożeniem, Berwarnung vorgeladen, bag im Falle it w przypadku niestawienia sie, feines Ausbleibens bem Meifibietenden grunt ten naywięcey licytuigcemu nie tylko przybitym będzie, lecz po zioauch nach gerichtlicher Erlegung bes Zeniu summy kupna, wymazanie Raufschillinge bie Lofchung ber fammt= wszystkich zahypotekowanych, iako lichen eingetragenen, fo wie auch ber leer ted ispadiych pretensyi, i w prawdzie ausgehenden Forderungen, und gwar ber ostatnich bez potrzeby nawet produ-Lettern, ohne bag es zu biefem 3wede kowania dokumentów rozporządzo-

Poznań d. 10. Listopada 1831. Abnigt. Preug, Landgericht. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Boiftalcitation. Nachstehende, ih= rem jehigen Aufenthaltsorte nach unvetante Versonen, als:

1) ber Michael Karge aus Czarnikau, welcher im Jahre 1812 in polni= sche Militairdienste trat und ben Feldzug gegen Rußland mitwachte,

2) der Arbeitsmann Johann König aus Czarnikauer Hammer, welcher diefen Ort im Jahr 1818 in ber Absicht verlaffen bat, um jenseits der Nete Arbeit zu suchen, und

3) die unverehelichte Eleonore Johanne Caroline Dikhof aus Mroczen, welsche sich zulest im Jahre 1794 gu Belig in Westpreußen als Dienstsmadchen aufgehalten hat,

werden auf den Antrag ihrer Angehörigen nebst ihren etwanigen unbekannten Erben und Erbnehmern aufgefordert, sich binsnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 21. November 1832 Borsmittags um 10 Uhr vor dem Hrn, Landsgerichts-Rath Fischer hieselbst auberaumsten Termine entweder persoulich oder schriftlich zu melden und von ihrem Leben und Ausenthalt Nachricht zu geben, wisdrigenfalls sie für todt erklärt und das ihnen zugefallene Bermögen denjenigen, die sich als ihre nächsten Erben legitimisten werden, ausgeantwortet werden wird.

Schneibemuhl ben 12. Decbr. 1831.

Ronigh Preug, Landgericht.

Dierne eine Weifage

Zapozew edyktalny. Następniące z teraźnieyszego pobytu swego niewiadome osoby, iako to:

 Michał Karge z Gzarnkowa, który w roku 1812. służbę w woysku polskim przyjął i woynę przeciwko Rossyi odbył,

2) wyrobnik Jan Koenig z Hamru Czarnkowskiego, który się z tamtąd w roku 1818. celem szuka-

nia roboty na tamtéy stronie

Noteci oddalił, i

3) niezamężna Eleonora Joanna Karolina Dykof z Mroczna, która na ostatku w roku 1794. w Belitz w Prussach Zachodnich iako służąca przebywała.

oraz ich niewiadomych sukcessorów i spadkobierców, wzywamy na wniosek ich krewnich, aby się w przeciągu 3 miesięcy, naypoźniey zaś w terminie na dzień 21. Listopada 1832. zrana o godzinie 10. przed De. legowanym Konsyliarzem Sądu naszego W. Fischer w mieyscu posiedzeń naszych wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili i o życiu, tudzież pobycie swym donieśli, gdyż w razie przeciwnym za nieżyjących uznani beda i maiątek na nich spadly tym osobom wydany zostanie, które się za naybliższych sukcessorów ich wyleg itymuią się.

Pila dnia 12. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Die verehelichte Ottoff, Johanne Friederike geborne Schlüter zu Schwedt hat gegen ihren Schemann, den vormaligen Feldwedel, nachherigen Gerichtsdiener Johann Heinzich Ottoff, welcher sich im Jahre 1823 aus Filehne von ihr fortbegeben, wegen boslicher Verlassung auf Trennung der Ehe und Verurtheilung in die Schescheisbungsstrafe geklagt.

Den Johann Heinrich Ottoff laben wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den 5. Juni e, vor dem Herrn Landsgerichts = Affessor Knebel Morgens um 9 Uhr angesetzten Termin in unserm Instruktions = Zimmer personlich oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächstigten .einzusinden und sich über seine Entsernung und auf den Antrag der Kläsgerin auszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumaciam der boslichen Berlaffung seiner Chefran fur geständig geachtet und die Chescheidung ausgesprochen, er auch in die Chescheidungs-Strafe verurtheilt

werben.

Schneidemuhl ben 5. Januar 1832.

Tig die 129 Continua Sant T

a Same and the down to the comment

what dames destrict the second of the second

Strate Orrest Landardidge Krd. Trackl Sea Rieminstolic

Concernable and Los Centre 1881, regiseriegianily sign

LUCATE RESERVANT SECULIES

Cytacya edyktalna. Joanna Frederyka z Sliterów zamężna Ottoff z Swiecia podała naprzeciw mzłżonkowi swemu byłemu Feldweblowi, a potem słudze sądowemu Janowi Henrykowi Ottoff, który się wroku 1823. z Wielenia od niéy oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia iéy skargę, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem Jana Henryka Ottoff, ażeby się w terminie na dzień 5. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Knebel Assessorem Sądu Ziemiańskiego w iżbie naszey instrukcyjney wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił i na wniosek powódki iako i względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się, złośliwe opuszczenie małżonki iego za przyznane uważanem małżeństwo rozwiązanem, on zaś, na poniesienie kary rozwodowej wskazanym zostanie.

w Pile dnia 5. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu No. 28. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Filehne unter De. 100. bele= gene, gur Farber George Camuel Gil= berfchen erbschaftlichen Liquidatione-Pregeß-Daffe geborige Farberei = Grundfiuck nebst Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 798 Mthl. 25 fgr. 8 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag bes Curatore offentlich an den Reiff= bietenden verfauft werden und ber Bie= tungetermin ift auf ben 10. Marg 1832 bor bem herrn Landgerichte Rath Mehler Morgens um 10 Uhr allhier an= gefett. Befitfahigen Raufern wird bie= fer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in bemfelben das Grund= ffud bem Meiftbietenben zugeschlagen unb auf bie etwa nachher eintommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gesethliche Grunde eine Musnahme nothwendig machen.

Die Tare fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 1. December 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftationspatent. Das im Ezarnikauer Kreise, im Dorse Grünster unter No. 1. belegene, bem Daniel Abraham zugehörige Freischulzengut nebst Zubehör, welches auf 1642 Athl. 8 fgr. taxirt ist, soll Schulbenhalber öffentlich an ben Meistbietenben verkauft werben,

Patent subhastacyiny. Osiadlość farbarska w mieście Wieleniu pod No. 100. položona, do massy sukces. syino-likwidacyiney farbarza Jerzego Samuela Silbera należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 798 tal. 25 sgr. 8 fen. iest oceniona, na żądanie kuratora publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 10. Marca 1832 zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Mehler w mieyscu wyznaczo. ny został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nierachomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagać wyiątku.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

w Pile d. 1. Grudnia 1831, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Freyszolestwo w wsi Grünfier, powiecie Czarnkowskim pod No. 1. polożone wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1642 tal. 8 sgr. ocenione zostało, na żądanie iednego wierzyciela publicznie

und bie Biefungstermine find auf

ben 16. Februar 1832,
ben 20. Marz 1832,
und der peremtorische Termin auf
den 28. April 1832,
vor dem Herrn Landgerichts Math Wegener Morgens um 10 Uhr allbier angessetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nacheicht besaunt gesmacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen werden soll, inssofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausenahme nothwendig machen.

Die Taxe tann in unferer Registratur eingefeben werden.

Schneibemuhl den 7. Novbr. 1831.

Boiktalcitation. Muf die bon ber Julianna Michalofa gebornen Reglowefa gu Gajawa gegen ben Loreng Michalefi, wegen boelicher Berlaffung angebrachte Chefcheibungeflage, haben wir einen Termin auf ben 2. Mai c. Bormit= tage um 8 Uhr coram Deputato herrn Landgerichte = Referendarius Lowe anges fett, ju welchem ber Berflagte unter ber Berwarnung vorgelaben wird , baß er bei feinem Unebleiben ber boelichen Berlaffung feiner Chefrau in contumaciam für geftaudig geachtet, und was bemgus folge Rechtens erkonnt werben wird,

Bromberg Den 9. Januar 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 16. Lutego 1832, dzień 20. Marca 1832, termin zaś peremtoryczny na

dzień 28. Kwietnia 1832., zrana o godzinie 10. przed konsyliarzem Sądu naszego W. Wegener w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż nieruchomość nay więceży daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, iezeli prawne powody nie będą wymagać wyiątku.

Taxa każdego czasu w registraturze

naszéy przeyrzaną być może.

w Pile, dnie 7. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na skargę rozwodową, przez Juliannę z Kozłowskich Michalską przeciw Wawrzynowi Michalskiemu, z powodu złośliwego opuszczenia podaną, wyznaczyliśny termin na dzień 2. Maiar. b. przed Deputowanym Referendarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Löwe, na który zaskarzonego pod tymzapozywamy warunkiem, iż skoro się niestawi, za przyznawaiącego złośliwe opuszczenie uważanym, a następnie co z prawa wypadnie, zawyrokowanym będzie.

Bydgoszcz dnia 9. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertiffement Bum Berfauf bes im Schubinschen Rreife, Bromberger Regierunge , Departemente, belegenen, bem Frang b. Gorech und beffen Chegat= ein, Marianna Louife geborne v. 3lotni= da, gehörigen, auf 44,026 Rtbl. 4 fgr. 6 pf. abgeschätten Guted Sobiejuchn, febt im Wege ber nothwendigen Subhas flation ein Bietungs-Termin auf

ben 25. Mai c., ben 25. August c., und ber peremtorische Termin auf

ben 30. November c., vor bem herrn Landgerichte=Rath Robler Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichte= ftelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 9. Januar 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hier= baf ber Raufmann Carl Ernft Majereti Die Gemeinschaft ber Guter und bee Ers tek przed niżey podpisanym Sadem bem unterzeichneten Friedensgerichte am czynności, wspólność maigtku i do-5. September d. J. gemachten Bertrages, robku między soba wyłączyli. ausgeschloffen haben.

Bromberg ben 13. December 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży dobe Sobiejuchów, w powiecie Szubskim, Departamencie Bydgoskim położonych, do Franciszka Goreckiego i malżonki iego Maryanny Luizy z Zlotnickich należących, na 44,026 tal. 4 sgr. 6 fen, ocenionych, wyzna. czone sa w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine

na dzień 25. Maia r. b., na dzień 25. Sierpnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Listopada r. b., zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym przed Ur. Koehler Sędzią Sądu Ziemiańskiego.

Taxa może być przeyrzana każde. go czasu w naszey Registraturze.

Bydgoszez d. g. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Podaie się do mit gur öffentlichen Kenntniß gebracht, publiczney wiadomości, iako kupiec Karol Ernest Majerski i tegož zare. und beffen perlobte Braut, Charlotte czona Szarlotta Dorothea z domo Dorothea geborne Bilfe, beibe biefelbft, Wilkow, oba tu zamieszkali, wskuwerbes, in Gemagheit des Dieferhalb vor w dniu 5. Wrzesnia r. b. zdzialaney

> Bydgoszcz dnia 13. Grudnia 1831. Krol Pruski Sad Pokoju,

Bekanntmachung. Die ben 30= hann Chriftoph Liebermannfchen Erben zugehörige, hiefelbft unter Do. 20 beles gene und auf 150 Mill. abgeschäfte Rleischbank foll im Wege ber nothwendis gen Subhaftation bffentlich verfauft merben.

hierzu haben wir im Auftrage bes Koncem tego wyznaczylismy w Ronigl. Landgerichts ju Fraustadt, einen Termin auf ben 25. Februar 1832 Dormittags 9 Uhr in unferm Gerichtelofale anberaunit, zu welchem wir be= fitfabige Raufer biermit einladen.

Die Tage und Raufbedingungen ton= nen in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Rawicz ben 22. October 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Jatka sukcessorom po Janie Krysztofie Liebermanie rzezniku przynależąca, tu w mieyscu pod No. 20 položona i na 150 tal. otaxowana, ma bydź droga potrzebnéy subhastacyi publicznie sprze-

zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie termin na dzień 25. Lutego 1832. o godzinie 9. zrana w lokalu naszym sądowym, do którego zdolność ochotę do kupna maiących ninieyszém zapozywamy.

Taxa i kondycye sprzedaży w naszéy Registraturze przeyrzane bydz mogs.

Rawicz d. 22. Października 1831. Król. Pruski Sad Pokoju.

Soherer Berfügung gemaß wird vom 1. Februar c. ab, bas Pfund Schweie ne-Potelfleifch a 2 fgr. 3 pf., Pfund Rind-Potelfleifch a r fgr. 9 pf. vertauft, wele des biermit bem Publifum befannt gemacht wird.

Pofen ben 29. Januar 1832.

Ronigliches Propiant=Umt.

Um alten Markt Do. 82 find mehrere Wohnungen bom I. April an gu vermiethen, und fieht bafelbft ein Billard nebft Bubebor, fo wie eine verbedte Britfchte, fogleich jum Berfauf.